## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 227. Montag, den 22. September 1834.

Ungekommene gremden vom 19. September.

Handrath Zaydler aus Samter, I. in No. 154 Buttelstr.; Hr. Kommissams Wasgner aus Birnbaum, Hr. Gutsb. v. Drweski aus Bzowo, Hr. Gutsb. v. Kurowsti aus Dusano, Hr. Gutsb. v. Taczanowski aus Taczanowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. Bielinski aus Zrenica, Hr. Gutsb. v. Moraczewski aus Biezdros, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Forst-Inspector Rozidowski aus Biezdros wo, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Pachter v. Westerski aus Mapachanie, Hr. Gutsb. v. Rosiutski aus Biezdros wo, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Gutsb. v. Niegolewski aus Modasko, Hr. Gutsb. v. Rosiutski aus Bialcz, Hr. Gutsb. v. Niegolewski aus Modasko, Hr. Gutsb. v. Mosczynski aus Ottorowo, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Niemojewski aus Sliwnik, Hr. Pachter v. Dziewanowski aus Kalisch, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Erbherr v. Kurnatowski aus Zdziechowice, Hr. Konsbukteur Muhlert aus Filehne, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kausm. Roggen aus Samter, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Kausm. Sommer aus Krotoschin, I. in No. 118 Damm.

Das in ber Stadt Posen auf ber Reustadt unter den Nummern 226 und 227 belegene Grundstud, jum Nachlasse bes Geheimen Justig, und Ober Landesse Gerichts = Raths von Strombeck gehörig, soll im Wege ber freiwilligen Subhastation verkauft werden.

urzedewsky wkwo

Kamienica na Nowem mieście w Poznaniu pod liczbą 226. i 227. leżąca, do pozostałości Taynego Radzecy i Konsyliarza Sądu Nadziemiańskiego Strombeck należąca, z przyległościami, drogą dobrowolney subhastacyi przedaną będzie. Die gerichtliche Taxe besselben vom Jahre 1832 beträgt 8887 Rthl. 21 Sgr. 8 Pf.

Die Vietunge-Termine fichen

am 1. Juli,

am 2. September,

und ber legte

am 11. November c. Bormittage um 10 Uhr an, vor bem Königlichen Landgerichte-Rathe Bouftedt im Partheienzimmer des Landgerichts.

Zahlungöfahige Rauflustige werben hierdurch aufgefordert, in diesen Termisnen zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostokoll zu erklaren, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meists und Bestschenden, wenn keine gesestichen Ausstände eintreten, erfolgen wird.

Die Lieitations Bedingungen und bie aufgenommene Tare kann in ber Regiftratur bes Landgerichts eingeschen wer-

den.

Pofen, ben 17. Mary 1834.

Rbrigl. Preug. Landgericht.

2) Bekanntmachung. Es werben hiermit alle diejenigen, welche an die Amts-Caution des bei uns angestellt gezwesenen Executors August Dietrich, bezstehend in 200 Athle., die im Hypothezsenbuche des sub No. 122. der Borsstadt Fischerei belegenen Grundstücks Rubr. III. ad 1. eingetragen stehen, aus der Amtsverwaltung des 2c. Dietzich Ansprüche zu haben vermeinen, hierzuit vorgeladen, in dem am 16. Dez eem ber c. früh 10 Uhr vor dem Rez

Taxa sądowa z roku 1832 wynosi 8887 Tal. 21 sgr. 8 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone są na dzień 1. Lipca r. b., na dzień 2. Września r. b., i na dzień 11. Listopada r. b., o godzinie 10. przed południem Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego Bonstedt.

Chęć kupienie maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Warunki licytacyine isporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, dnia 17. Marca 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Roszczących pretensye z stósunków służby byłego
Exekutora naszego Augusta Dietricha do iego kaucyi urzędoweży w kwocie 200 Tal. na nieruchomość tu na
Rybakach pod Nro. 122. położoną
w Rubr. III. ad 1. hypotecznie zaintabulowaneży, wzywamy ninieyszem,
ażeby w terminie dnia 16go Grudnia r. b. zrana o godzinie 10teży
przed południem przed delegowanym Referendaryuszem Ur. Splitger-

fructioneglummer anfiehenden Termine ju nawszy, pretensye swoie podali i uerscheinen, und ihre Unspruche geltend sprawiedliwifi, inaczey bowiem z tagu machen, widrigenfalle fie damit an kowemi co do kaucyi prekludowani Die Caution pracludirt werden und die beda i ostatnia z ksiegi kypoteczney Lofdung berfelben im Soppothefenbuche wymazaną zostanie. -erfolgen foll.

Pofen, ben 14. August 1834. Konigh Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. lizavech press bandsrefferes 45472

Tal c sur acenjonych, hyznaczony

ferendar von Splitgerber in unferm Ing ber w izbie posiedzen naszych sta-

Poznań, dnia 14. Sierpnia 1834.

angestellt gewesene, jetzt aber ausgeschies kutor Stojanowski stawił kaucyą urzę. bene Gulfderefutor Stojanowofi hat mit dowa wlistach zastawnych Wegry II. ben beiden Pfandbriefen Wegry II Do. Nro. 14. na 100 Tal. i Dabrowka 14. über 100 Athl. und Dabrowfa No. Nro. 52. także na 100 Fal. Gdy ta-52. über 100 Rthir. eine Dienstraution kowa teraz zwróconą bydź ma, prze--bestellt. Dieselbe foll jest zuruckgegeben to wszystkich sądzących mieć pretenwerden, weehalb wir hiermit alle bieje= tensye do kaucyi tey z stosunkow nigen, welche an biefe Caution aus ber studby Stojanowskiego ninieyszem Amtebermaltung bee Stojanoweli Un- wzywamy, ażeby na terminie dnia fpruche gu haben vermeinen, hiermit vor- 14. Pazdziernikar. b. o godzinie laben, in bem am 14. Detoberc. Bor- 10. zrang przed Referendaryuszem mittage um 10 Uhr vor bem Referenda- Grosser w izbie posiedzen naszych rius Großer in unserem Inftructionegim= stangwszy, pretensye swoie podali i mer anstehenden Termine sich zu gestellen udowodnili, wprzeciwnym zas razie ihre Unforderungen geltend ju machen, spodziewać się mogą, że z takoweund bas Beitere, im Ausbleibungsfalle mi co do kaucyi prekludowani i do aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Un= osoby Stojanowskiego odestani beda. fpruchen an die Caution pracludirt und an bie Perfon bes 2c. Stojanowski pers wiesen werben follen.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

3) Bekanntmadjung. Der bei und Obwieszczenie. Byly nasz Exe-

Poznań, dnia 28. Gzerwca 1834.

Pofen, ben 28. Juni 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański

4) Subhaftationspatent. Bum Patent subhastaciyny. Do prze-Regierunge-Departemente belegenen, ber 464. w powiecie i departamencie Liquidatione = Maffe gehörigen Allodials des landschaftlich auf 45,472 Rthlr. 7 Ggr. abgeschatt ift, fteht im Dege ber nothwendigen Subhaftation ber per= 6ten April 1835. bor bem Beren Dber=Uppellatione-Gerichte-Uffeffor Glener Bormittags um to Uhr in unferem Supothefenschein von diesem Gute und nieniem, it taxa, naynowszy wykaz in unferer Subhaftatione-Registratur eine golne warunki kupna moga bydz gefeben werben fonnen. Bugleich werden przeyrzane w naszey Registraturze folgende Real-Intereffenten, als:

David Barrafch, Die Erben bes jako to: beren gegenwartiger Aufenthaltsort aus Davida Barascha, sukcessorowie dem Sypothefenbuch nicht erfichtlich ift, Abrahama Dawida z Bydgoszgu biefem Termine porgeladen.

Bromberg, ben 5. Muguft 1834.

Ronigh Preuß. Landgericht.

Berfaufe bes im Dromberger Rreife und dazy dobr szlacheckich Sienna Nro. Sofephine Caroline, bem Carl Frang Bydgoskim polożonych, a do Joze-Bilhelm und der Abelheid Clementine finy Karoliny Franciszki, Karola Emilie Geschwifter von Loga und jur Franciszka Wilhelma i Adelhaidy Frang Ludwig b. Logafchen erbichaftlichen Klementyny Einilii rodzenstwa Logów i do massy sukcessyino-likwida-Ritter = Guts Gienno Mro. 264., mel= cyiney Franciszka Ludwika Logi należących, przez Landszafie na 45472 Tal. 7 sgr. ocenionych, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastaemtorische Bietunge = Termin auf den cyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 6. Kwietnia 1835 r. przed Ur. Elsnerem Assessorem Sa. du Appellacyinego o godzinie totey Suffructione = Bimmer an, ju welchem przed poludniem w naszey izbie in-Raufluffige mit bem Bemerten eingelas strukcyiney, na który chęć kupienia ben werben, bag bie Tare, ber neueste maigcych zapozywamy z nadmie-Die noch aufzustellenden Raufbedingungen hypoteczny dobr zeczonych, i szczesubhastacyiney. Zarazem zapozybie Erben bes Raufmann Abraham waig sie nastepni wiezyciele realni.

Abraham Dawid aus Bromberg, Sukcessorowie kupca Abrahama ober zu gewartigen, bog fie metragen Ums

na tenže termin gdyž pobyt ich z aktów hypotecznych nie pochodzi.

Bydgoszcz, dn. 5. Sierpnia 1834. Król. Pruskinsad Ziemiański.

Konigl. Breuf. Lenbaericht.

tacying ma

- 5) Poitralcitation. Alle Diejenigen, welche an die Amto-Cautionen folgender ehemaliger Erecutoren, als:
- 1) bes verftorbenen Erecufore Johann Carl Wolff ju Oftrowo,
- 2) bes entlaffenen Bulfe : Erecutors
- 3) bes fuspendirten Grecutore Ferbis
- 4) bes Erecutore Franz Modrzejewski, aus ihrer Amtsverwaltung und zwar des letztern aus der Zeit bis zum isten Juli d. I. Ansprüche zu haben vermeinen, merden hierdurch vorgeladen, solche spätestens in dem auf dem in. October c. Bormittags um guhr vor dem Herrn Landgerichts-Auscultator Strauch austehenden Termine auzumelden und nachzuweisen, unter der Berwaruung, daß sie bei ihrem Ausbleiden unt ihren Ansprüchen präcludirt und nur an die Derson der Erecutoren verwiesen, die Cautionen aber zurückzegeben werden sollen.

Rrotofcin, ben 10. Juli 1834.

ide Königt Preuß. Landy ericht

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucy urzędowych następujących byłych Exekutorów, jako to:

- a) zmarlego Exekutora Jana Karóla Wolff w Ostrowie,
- 2) uwolnionego Exekutora Karóla Bogasch w Kempnie,
- 3) Exekutora Ferdynanda Olszewskiego w Jarocinie od urzędu zawieszonego,

4) Exekutora Franciszka Modrzejewskiego,

tutay z urzędowania tychże i co się tyczy czasu, ostatniego aż do dnia 1. Lipca r. b. pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszem, aby pretensye swoie naydaley w terminie na dzień 11. Października r. b. rano o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Strauch Auskultatorem wyznaczonym, zameldowali i udowodnili, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi wykluczeni, tylko do osoby rzeczonych Exekutorów odesłani, kaucye zaś zwrócone zostaną.

Krotoszyn, dnia 10. Lipca 1834.

61 Subhastationspatent. Das im Chodziesener Rreife, ju Ufgez Doudonff unter Do. 72. belegene, bem Chriftoph Chudzinefi zugehbrige Freigut nebft 3us behor, meldes nach ber gerichtlichen Tare auf 9523 Rille. 3 Sgr. 4 Pf. abaefchatt worben ift, foll auf ben Un= trag eines Glaubigere offentlich an ben Meiftbietenden verlauft werden, und Die Bietunges Termine find auf ognide

ben 9. Juli c., Dassines den To. September c., und ber peremtorische Termin auf ben 12. November c., Bornittage g Uhr vor bem Rammer= Gerichte-Uffeffor Rlotzich im Landgerichte= Gebaube angefett.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag bas Grundftud bem Meifte bietenden zugeschlagen merden foll, info= fern nicht gesetliche Grunde eine Mude nahme nothwendig machen. eine wetenier

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl, ben 7. April 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Posiadlość okupna w Uiskiey Noweywsi pod Nrem. 27. položona, Krysztofowi Chudzińskiemu należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 9525 Tal. 3 sgr. 4 fen. iest oceniona, ma bydź na žądania iednego z wierzycieli pu. blicznie nay więcew podaiącemu sprzedana, którym końcem termina licy. tacyine na

dzień 9. Lipca r. b., dzień ro. Września r. b., termin zaś zawity na

manistradzieńa 12. Listopada r. b., zrana o godzinie g. przed Assessorem Sadu Kameralnego Klotzsch w tutevo szym domu sądowym wyznaczone zostaly, touthing hill ordings had more,

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey podaiącemu przybitą zostanie. ieżeli prawne przyczyny nie będa wymagaly iakowego wyiątku.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Pila, dnia 7. Kwietnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Merkauf der Herrschaft Skaradowo im Krödner Kreise belegen, zur Franz Garczynökischen Concurd = Masse gehörig, welche nach dem Tax-Instrument vom 4. August 1834. auf 69,629 Athkr. 2 Sgr. 11 Pf., d. i. neun und sechäzig tausend, sechähundert und neun und zwanzig Thasler, zwei Silbergroschen, eilf Pfennige, gewürdigt worden ill, wird im weiterm Subhastations-Berfahren, ein anderweiztiger Bietungs-Termin vor dem Landgestichtstall Schmidt auf den 22. Nos vem der d. J. früh 9 Uhr im Landgesrichts-Gebäude zu Krauskadt anderaunt.

Tare und Berfaufebedingungen find in unfer Concurs-Registratur einzusehen.

Patent subhastacyiny. Do sprze. dania maietności Szkaradowa w powiecie Krobskim polożoney, do do massy konkursowey Franciszka Garczyńskiego należącey, która podług sporządzoney taxy z dnia 4go Sierpnia 1834 r. na 69,629 Tal. 2 sgr. II fen. wyraźnie sześćdziesiąt dziewięć tysięcy, sześcset dwadzieścia i dziewięć talarów, dwa srebrne groszy, iedenaście fenygów oszacowaną została, wyznaczyliśmy w dalszém postępowaniu subhastacyi nowy termin przed W. Schmidt Sędzia Ziemiańskim na dzień 22. Listopadar. b. zrana o godzinie 9. w lokalu sadowym w Wschowie.

Taxa i warunki kupna są w naszéy Fraustabt, ben 15. September 1834. Registraturze konkursowey do przey-

Ronigt. Preuß, Landgericht, Wschowa, d. 15. Września 1834.

8) Für Lehrer an Burger- und Bolksschulen. In allen Buchhandlungen (Berlin, Posen, Bromberg und Gnesen bei E. S. Mittler) ist zu haben-

Daumgarten, 800 Aufgaben zum Kopfrechnen, welche aus ben 4 Grundrechsnungen in gleich und ungleich benappten Zahlen und in Brüchen zusammengeseht und von benen die meisten Aufgaben so eingerichtet sind, daß mit ein
und berselben Aufgabe zwei ober drei verschiedene Schüler-Abtheilungen zu
gleicher Zeit beschäftigt werden konnen. 8vo. Magdeburg, Heinrichshofen.
1834. 22½ Sgr.

O) Doniesienie. Dzielko o gospodarstwie wieyskiem obiete dolaczonym tu prospektem, wyszło w pierwszym poszycie.

Księgarnia Teod. Szerka.

reducered bem Tare Inframent nom 4. Carcayfishing nales of hidra no-

dial someadloner tire z dain

Ziemiańskim na dzleń ad. Listo-

padar, b. zrana o godzinio o. v 10-

axa i warunki kunna sa w pasa

kalu sadowym w Wschowie,

10) Bactfelfchneide Mafchinen von neueffer verbefferter Art, mittelft welcher man, ohne die Meffer wechseln zu burfen (wie bies fruber ber Kall war). mit 2 Leuten in einer Stunde 40 Scheffel feinen ober 70 Scheffel groben Sadfel fcneiben fann, ferner Rogwerte zu ber Sachfelfdneibemafchine, fo wie Rar= toffelich neibes und noch andre jur Landwirthichaft gredmäßige Mafchinen , find in unterzeichneter Gifenhandlung vorrathig, jur Prufung aufgefiellt, und M. J. Ephraim, merben zu billigent Preife verfauft.

> Dofen, am alten Darft Dro. 79., ber Sauptwache gegenüber.

atter ConcurseMeastleathe eingeben.

- 11) Die Geiben=, Mobe = und Leinwand = Sandlung ber Biffive Ronig &ber= ger, Markt Dro. 91., zeigt ergebenft an, baf fie ihr Leinwand = Lager burch bebeutenbe Gintaufe in bem Sabriten, jest gang borguglich affortirt bat und baffelbe mit ber Berficherung ber reellften Bebienung, einem geehrten Publifum empfiehlt.
- Frischer, biediahriger Sopfen ift gu haben bei Bielefelb in Pofen. 12)

faumgarien, 800 Anfanten jum Arpfreckner, welche aus ben 4 Grunderde

13) Montag ben 22. b. D. frifde Burft und Cauertohl, wogu ergebenft eins labet in God , Can introduction of adventum hallon and labet m nod , chi to Rriebel I.